# Medekind, Tod und Teufel



PT 2647 E26T6 1919 L 20/544

646





Wedefind, Cod und Teufel (Totentang)



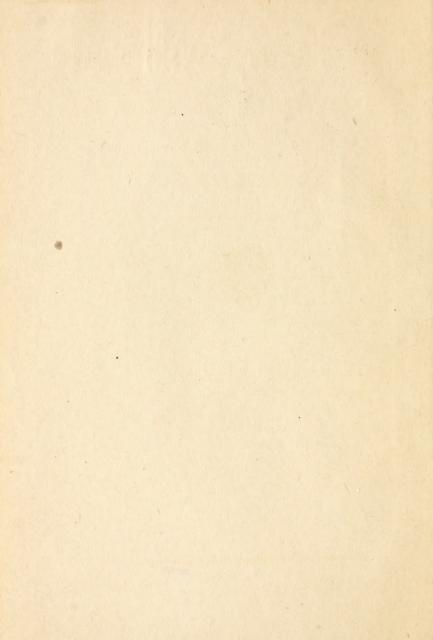

Frank Wedekind Todund Teufel

> (Totentanz) Orei Szenen



Ueberfegunge- und Aufführungerecht vorbehalten. Nachdruck verboten. Den Buhnen und Bereinen gegenüber Manuftript





1148921

Αμήν λέγω όμῖν δτι αί πόρναι προάγουσιν όμᾶς εἰς την βασιλείαν τοῦ θεοῦ δ'Ιησοῦς.
(Wlath. 21, 31.)

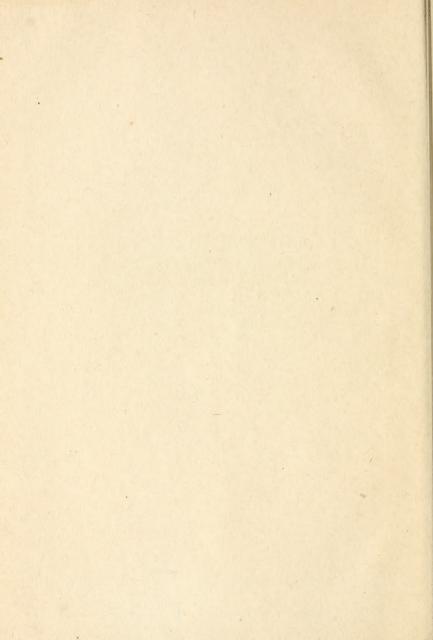

# Perfonen:

Der Marquis Cafti Plani. Fraulein Elfriede von Malchus. Derr Ronig, Lifiska. Drei Madchen.



## Sjenerie

Ein Zimmer mit verhängten Fenstern, in dem einander gegenüber zwei rote Polfterseffel stehen. Im rechten sowie im linken Profzenium befindet sich je eine kleine Efeuwand, hinter der sich jemand verbergen kann, ohne gegen die Zuschauer verdect zu sein und ohne von der Buhne aus gesehen zu werden. Dinter diesen Efeuwänden stehen zwei rotgepolsterte Dockerl. Mitteltur, Seitenturen.

Elfriede von Malchus sist in einem der Polstersessel. Man sieht ihr an, daß sie sich unbehaglich fühlt. Sie trägt ein modernes Reformkleid, dazu hut, Mantel und Handschuse.

Elfriede: Wie lange will man mich hier noch warten laffen! (Lange Pause, in der sie undeweglich sigen bleibt.) Wie lange will man mich hier noch warten lassen! (Lange Pause wie vorher.) — Wie lange will man mich hier noch warten lassen! (Nach einer Pause erhebt sie sich, zieht den Mantel aus und legt ihn über den Polstersessel, nimmt den Dut ab und legt ihn auf den Mantel. Darauf geht sie in sichtlicher innerer Erregung zweimal auf und ab. — Stehen bleibend): — Wie lange will man mich hier noch warten lassen!

Auf ihr legtes Wort tritt der Marquis Casti Piani durch die Mitteleur ein. Er ift ein Mann von hoher Statur, mit kahlem Schädel, hoher Stirn, großen, melancholischen, schwarzen Augen, starker Ablernase und starkem, herabbangendem schwarzen Schrock, dunkte Phantalieweste, tiefgraue Beinkleider, Lackstiefel und schwarze Krawatte mit Brillantabel.

Casti Piani (mit Berbeugung): Sie wunschen, gnabige Frau? Elfriede (erregt): Das habe ich vorhin der — Dame schon so flar wie nur irgendwie menschenmöglich auseinandergefent, wes-

Casti Piani: Die — Dame hat mir gesagt, weshalb Sie hier sind. Die Dame sagte mir auch, Sie seien Mitglied des "Internationalen Bereins zur Bekämpfung des Mädchenbandels"

Elfriede: Das bin ich allerdings! Ich bin Muglied des "Internationalen Bereins zur Bekämpfung des Mädchenhandels". Aber wenn ich es auch nicht wäre, hätte ich mir diesen Weg doch um keinen noch so hohen Preis ersparen können. Seit dreiviertel Jahren bin ich auf der Spur dieses unglücklichen Geschöpfes. übersall, wohin ich bis jest gekommen bin, hatte man das Mädchen immer kurz zuvor wieder in eine andere Stadt verschleppt. Aber in diesem Hause ist sie! Sie ist jest noch hier! Das hat mir die — Dame, die eben hier war, auch ohne Umschweise zugestanden. Die Dame gab mir die Versicherung, sie werde das Mädchen hierher in dieses Zimmer schieken, damit ich hier ungestört unter vier Augen mit ihm sprechen könne. Ich warte hier jest nur auf das Mädchen. Ich habe feine Lust und keine Veranlassung dazu, hier noch ein zweites Verhör über mich ergehen zu lassen.

Casti Piani: Ich bitte Sie, gnadiges Fraulein, sich nicht noch mehr zu erregen. Das Madchen mochte Ihnen — anständig gesfleibet vor Augen treten. Die Dame bat mich, aus Furcht, Sie könnten sich in Ihrer Aufregung zu irgendeiner überstüfsigen Geswaltmaßregel hinreißen lassen, Ihnen das zu fagen, und Ihnen über die Beklommenheit, die Ihnen das Warten in diesen Raumslichkeiten verursachen muß, möglichst hinwegzuhelsen.

Elfriede (aufgeregt auf und ab gebend): Ich bitte Sie, sich Ihre liebenswurdige Unterhaltung zu ersparen. Die Atmosphäre, die hier herrscht, hat für mich nichts Neues mehr. Als ich solch ein Haus zum ersten Male betrat, hatte ich mit physischer übelkeit zu kämpsen. An jenem Tage wurde mir erst klar, welch einen unerschwingslichen Auswand von Selbstüberwindung ich durch meinen Eintritt

in den Verein jur Befampfung des Madchenhandels auf mich genommen hatte. Vorher waren mir unfere Bestrebungen ein eitler Zeitvertreib gewesen, den ich mitmachte, nur um nicht als nugloses Geschöpf alt und grau zu werden.

East i Piani: Diese Außerung erweckt so viel Teilnahme in mir, daß ich mich versucht fühle, Sie um die Ehre zu bitten, sich in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des Internationalen Vereins zur Bestämpfung des Mädchenhandels mir gegenüber legitimieren zu wollen. Ersahrungsgemäß drängen sich eine Menge Personen zu diessem Beruf, die ganz andere Ziele als die Nettung gefallener Mädchen verfolgen. Wenn es Ihnen um die Erreichung Ihrer hohen Ziele ernst ist, muß Ihnen die strenge Kontrolle, die wir auszuüben genötigt sind, im höchsten Mäße willfommen sein.

Elfriede: Ich bin seit nun schon bald brei Jahren Mitglied unseres Bereins. Mein Name ist — Fraulein von Malchus.

Cafti Piani: Elfriede von Malchus?

Elfriede: Ja. Elfriede von Maldus. — Woher wiffen Sie meinen Bornamen?

Cafti Piani: Wir lefen boch die Jahresberichte des Bereins. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie fich auf der vorsährigen Jahresversammlung in Koln auch als Rednerin hervorgetan?

Elfriede: Gott fei's geflagt, habe ich volle zwei Jahre lang immer nur geschrieben und geredet und geredet und geschrieben, ohne in mir den Mut zu einer direkten Bekampfung des Madchenhandels zu finden, bis der Madchenhandel schließlich sein Opfer unter meinem eigenen Dach, in meiner eigenen Familie fand!

Cafti Piani: An diesem Unglud waren aber boch, wenn ich recht unterrichtet bin, nur Ihre eigenen Papiere, Bucher und Zeitsschriften schuld, die Sie allem Anschein nach vor dem jungen Gesschöpf, um beifen Nettung willen Sie augenblicklich hier find, nicht forgfältig genug verwahrt hielten?

Elfriede: Darin haben Gie vollfommen recht! Leider Gottes

kann ich Ihnen darin nicht widersprechen! Nacht für Nacht, wenn ich mich mit mir selbst und der Welt zusrieden zu einem zehnstündigen, durch keine menschliche Regung gestörten Schlaf unter meine Bettdecken gestreckt hatte, schlich sich das siedzehnsährige Geschöpf, ohne daß ich mir das geringste davon träumen ließ, in mein Arbeitszimmer und tränkte seine liedesdurstige Einbildungskraft aus meinen ausgestapelten Büchern über die Bekämpfung des Mädchenhandels mit den versührerischsten Bildern des Sinnengenusses und der surchtbarsten Laster. Und ich dumme Gans sah es troß meiner achtundzwanzig Jahre dem Mädchen am nächsten Morgen gar nicht an, daß es übernächtig war! Ich hatte in meinem Leben keine schlassosen Nächte gekannt! Wenn ich morgens wieder zu meinen Alrbeiten kam, fragte ich mich nicht einmal, wodurch denn die haarsträubende Verwirrung unter meinen Papieren entstanden sein könnte!

Casti Piani: Das Madchen, mein gnabiges Fraulein, war, wenn ich nicht irre, von Ihren Eltern zur Verrichtung der leichteren Hausarbeit in Dienst genommen?

Elfriede: Zu ihrem Verderben! Ja! Mama sowohl wie Papa waren von ihrem bescheidenen, sittsamen Wesen bezaubert. Papa, ber doch Ministerialbeamter und Bureaufrat vom reinsten Wasser ist, empfand ihre Anwesenheit in unserem Hause wie einen Lichtblick. Nach ihrem ploglichen Verschwinden nannten Papa sowohl wie Mama meine Vereinstätigkeit nicht mehr altjungserliche überspanntheit, sondern sie nannten sie geradeheraus ein straswürdiges Verbrechen!

Casti Piani: Das Madchen ist das uneheliche Kind einer Waschfrau? — Wissen Sie vielleicht, wer ihr Bater war?

Elfriede: Rein, danach hatte ich sie nie gefragt. Aber wer sind Sie denn eigentlich? Woher wissen Sie das alles?

Casti Piani: Sm — das Madchen hatte in einem Ihrer Bereinsberichte gelesen, daß in ben Lageszeitungen gewisse Inserate

veröffentlicht wurden, durch die die Madchenhandler junge Madchen unter den und den bestimmten falschen Borspiegelungen an sich lockten, um sie dem Liebesmarkt zuzusühren. Das Madchen suchte daraushin in der ersten besten Zeitung nach einem derartigen Inserat und schrieb, nachdem sie eins gefunden hatte, einen sehr forrekten Brief, in dem sie sich erbot, in die Stellung, die in dem Inserat sälschlich vorgespiegelt war, einzutreten. Auf diese Weise wurde ich mit ihr bekannt.

Elfriede: Und das wagen Sie mit foldem Innismus auszusprechen?!

Casti Piani: Das, mein gnabiges Fraulein, mage ich mit folocher Sachlichfeit auszusprechen!

Elfriede (in bochfter Erregung, mit geballten Fausten): Das Ungeheuer, bas dieses Madchen ber Schande überantwortet hat, sind also Sie!! East Piani (webmutig lachelnd): Wenn Sie ahnten, mein gnabiges Fraulein, woraus die Ursachen Ihrer höllischen Ausgeregtheit eigentlich bestehen, bann waren Sie vielleicht gerade flug genug dazu, gegenüber einem solchen Ungeheuer, wie ich es Ihnen un sein scheine, vollkommen ruhig zu bleiben.

Elfriede (turi): Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen!

Easti Piani: Sie — sind noch — — Jungfrau?

Elfriede (keuchend): Wer erlaubt Ihnen, eine folche Frage an mich zu richten!

Easti Piani: Wer auf Gottes weiter Welt will mir das verbieten! — Aber lassen wir das. Jedenfalls haben Sie sich nicht verheiratet. Sie sind, wie Sie mir eben selber mitteilten, achtundswanzig Jahre alt. Diese Tatsachen beweisen Ihnen zur Genüge, daß Sie im Vergleich zu anderen Frauen — um von dem Menschenfinde, zu dessen Rettung Sie hergefommen sind, ganz zu schweisgen — nur ein sehr geringes Maß von sinnlichem Empfinden haben. Elfriede: Darin mögen Sie recht haben.

Casti Piani: Ich sage das nathrlich nur unter der Borausfegung, daß ich Ihnen mit dieser Erörterung nicht lästig falle. Ich
bin auch weit davon entfernt, Sie für frankhaft oder unnatürlich
veranlagt zu halten. Aber wissen Sie, mein Fraulein, wodurch Sie
Ihre, wie Sie zugeben, allerdings sehr schwachen sinnlichen Empsindungen befriedigt haben?

Elfriede: Dun?

Cafti Piani: Durch Ihren Eintritt in ben Internationalen Berein gur Befampfung bes Madchenhandels.

Elfriede (mit verhaltenem Ingrimm): Wer find Sie, mein herr?!

— Ich fomme hierher, um ein unglückliches Geschörf aus den Krallen des Lasters zu befreien! Ich fomme nicht hierher, um Ihre geschmacklosen Vorlesungen anzuhören.

Castipiani: Das habe ich auch nicht vorausgesett. Aber sehen Sie, von diesem Standpunkt aus betrachtet, stehen wir beide einsander naher, als Sie es sich in Ihrem kleinburgerlichen Tugendstolz jemals traumen ließen. Ihnen hat die Natur nur eine außerst färgliche Sinnlichkeit verliehen. Mich haben die Sturme des Lebens längst zu einer schauerlichen Einode gemacht. Aber was sur Ihre Sinnlichkeit die Bekämpfung des Mädchenhandels ist, das ist für meine Sinnlichkeit, salls Sie mir etwas der Art noch zugesiehen wollen, der Mädchenhandel selbst.

Elfriede (empört): Heucheln Sie doch nicht so schamlos, Sie nichtswürdiger Mensch! Glauben Sie, Sie könnten mich, die ich wie eine geheste Hündin von Lasterhöhle zu Lasterhöhle hinter dem Geschöps her bin, durch Ihren abenteuerlichen Gesühlshofuspotus einschläsern?! Ich bin sest nicht Mitglied des Bereins zur Bestämpfung des Mädchenhandels! Ich bin als eine unselige Bersbrecherin hier, die, ohne etwas zu ahnen, ein blutzunges Leben in Elend und Berzweiflung gebracht hat! Ich lasse mir, solang ich atme, keinen Bissen mehr schnecken, wenn ich das Kind seinem Berderben nicht entreißen kann! Sie wollen mich glauben machen,

daß mich unlantere Rengier in biefes Saus treibt! Sie find ein Lügner! Sie glauben an Ihre eigenen Worte nicht! Sie haben das Mädchen nicht aus unbefriedigter Sinnlichfelt verhandelt, sondern aus Geldgier! Sie haben das Mädchen verhandelt, um ein gutes Geschäft dabei zu machen!

Casti Piani: Ein gutes Geschäft! Selbstverständlich! Aber gute Geschäfte beruhen auf beider seitigem Borteil! Andere Geschäfte als gute mache ich überhaupt nicht. Jedes andere Geschäft ist unmoralisch! — Oder glauben Sie vielleicht, der Liebesmarkt sei für das Weib ein schlechtes Geschäft?

Elfriede: Wie meinen Sie Das?

Casti Piani: Das meine ich einfach so: — Ich weiß nicht, ob Sie in diesem Augenblick gerade in der Stimmung sind, mir mit einiger Ausmerksamkeit juzuhoren?

Elfriede: Ersparen Sie sich nur um Gottes willen die Ein- leitung!

Casti Piani: Ich meine das also so: Wenn sich ein Mann in Not befindet, dann bleibt ihm oft keine andere Wahl mehr übrig als zu stehlen oder zu verhungern. Wenn sich dagegen ein Weib in Not besindet, dann bleibt ihm außer dieser Wahl noch die Möglichkeit, seine Liebesgunst zu verkausen. Dieser Ausweg bleibt dem Weibe nur deshalb noch übrig, weil das Weib bei der Gewährung seiner Liebesgunst nichts zu empsinden braucht. Seit Erschaffung der Welt hat das Weib von diesem Vorzug Gebrauch gemacht. Von allem übrigen zu schweigen, ist der Mann von Natur aus dem Weibe schon aus dem einen Grunde himmelweit überlegen, weil das Weib unter Schmerzen Kinder gebiert...

Elfriede: Das ist ja gerade der himmelschreiende Widerspruch! Das sage ich ja immer! Kinder jur Welt bringen ist Qual und Corge; Kinder in die Welt segen gilt als Zeitvertreib. Und tropbem hat die gutige Schopsung, die auch sonst vielsach an Verrückt-

heit leibet, den Schmers und die Sorgen dem ichwacheren Gefchlecht aufgeburdet!

East ptant: Darin, mein Fraulein, sind wir volltommen einer Ansicht! — und nun wollen Sie Ihren unglücklichen Schwestern ben geringen Vorzug, ben ihnen die — verrickte Schöpfung vor dem Manne gewährt hat, den Vorzug, in außerster Not ihre Liebesgunst verkaufen zu können, rauben, indem Sie diesen Verkaufals eine unauslöschliche Schande hinstellen?! Sie sind mir eine schöne Frauenrechtlerin!

Elfriede (fast unter Tranen): Als ein unaussprechliches Ungluck, als ein emiger Fluch lastet die Möglichkeit, sich verkaufen zu können, auf unserem bedrückten Geschlecht!

Easti Piani: Unsere Schuld ist es aber — das weiß Gott im Himmel! — nicht, daß der Liebesmarkt als ein ewiger Fluch auf dem weiblichen Geschlecht lastet! Wir Händler haben gar kein idealeres Ziel, als daß sich der Liebesmarkt so offenkundig, so unbehelligt abspielt, wie seder andere ehrliche Markt! Wir Händler haben gar kein idealeres Ziel, als daß die Preise auf dem Liebesmarkt so hoch wie nur irgend möglich sind! Schleubern Sie Ihre Vorwürse, wenn Sie die Bedrückung Ihres unglücklichen Geschlechts bekämpsen wollen, der bürgerlichen Geschlechts defämpsen wollen, der bürgerlichen Geschlicht! Bekämpsen Sie, wenn Sie die Naturrechte Ihrer Schwestern verteidigen wollen, zuerst den Internationalen Verein zur Bekämpfung des Mädchenhandels!

Elfriede (aufbrausend): Ich lasse mir hier von Ihnen nicht langer blauen Dunst vormachen! Ich bin fest überzeugt, daß Sie im Ernste gar nicht daran denken, dem Mädchen die Freiheit zu geben! Während ich albernes Geschöpf mir hier soziale Vorträge von Ihnen halten lasse, wird die Unglückliche womöglich in eine Oroschke gepackt, nach dem Bahnhof gebracht und irgendwohin transportiert, wo sie vor den Mitgliedern des Vereins zur Bekämpfung des

Madchenhandels Zeit ihres Lebens ficher ift! — Nun gut, ich weiß, was ich zu tun habe! (Sie nimmt hut und Mantel.)

Casti Piani (tagelnd): Wenn Sie ahnten, mein Fräulein, wie Ihr Wutausbruch Ihre hausbackene Erscheinung verschönert, dann hätten Sie es nicht so eilig, sich zu entsernen.

Elfrie de: Laffen Sie mich hinaus! Es ift die hochste Zeit!

Elfriede: Das wissen Sie geradesogut wie ich, wohin ich jest gehe!

Casti Piani (past Elfriede bei der Gurgel, drückt ihr die Rehle zu und nötigt sie in einen der Polstersessell: Sie bleiben hier! Ich habe noch ein Wort mit Ihnen zu sprechen! Versuchen Sie doch bitte, zu schreien! Hier ist man an alles nur irgendwie mögliche menschliche Geschrei gewöhnt! Schreien Sie bitte, so laut Sie schreien können! (Sie freilassend): Nimmt mich wunder, ob ich Sie nicht noch zu Verstand bringe, bevor Sie aus diesem Hause direkt auf die Polizei laufen! Elfriede (keuchend, tonlos): — Es ist das erstemal in meinem Leben, daß ich eine derartige Vergewaltigung ersahre!

Casti Piani: Sie haben in Ihrem Leben so unendlich viel Unnüßes zur sittlichen Sebung der Freudenmädchen getan! Tun Sie doch endlich einmal etwas Rüsliches zur sittlichen Sebung der Freude! Dann brauchen Ihnen die armen Geschöpfe nicht mehr leid zu tun! Weil der Freudenmarkt als der gemeinste, schandbarste aller Beruse gebrandmarkt ist, geben sich die Mädchen und Frauen der guten Gesellschaft einem Manne lieber umsonst hin, als daß sie sich ihre Gunst bezahlen lassen! Dadurch entwürdigen diese Mädchen und Frauen ihr eigenes Geschlecht in der gleichen Weise, wie ein Schneider sein Gewerbe entwürdigt, der seinen Kunden die Kleider umsonst liesert!

Elfriede (noch wie betäubt): Ich begreife von alledem kein Sterbenswort. — Ich bin mit meinem fechsten Jahr in die Schule gestommen und bin bis zu meinem fünfzehnten Jahre in der Schule

geblieben. Spåter habe ich noch einmal brei Jahre auf ber Schulbank gesessen, um mein Lehrerinneneramen zu machen. Solange ich jung war, verkehrten in meinem Elternhause Herren aus den besten Gesellschaftskreisen. Ich erhielt einen Heiratsantrag von einem Manne, der ein Nittergut von zwanzig Quadratmeilen geerbt hatte, und der mir, wenn ich es von ihm verlangt håtte, bis ans Ende der Welt gesolgt ware. Aber ich sühlte, daß ich ihn nicht lieben konnte. Vielleicht war es nicht richtig von mir. Vielleicht sehlte mir nur daß kleine bischen Leidenschaftlichkeit, daß zum Heiraten unter allen Umständen notig ist.

Cafti Piani: Sind Sie jest endlich gahm?

Elfriede: Erflaren Sie mir jest nur noch eines: Wenn bas Madchen nun bei diesem leben, das sie hier führt, ein Rind gur Welt bringt, wer forgt dann fur das Rind?

Cafti Diani: Gorgen boch Gie bafur! Dber haben Gie als Frauenrechtlerin vielleicht etwas Wichtigeres in Diefer Welt zu tun? Solange ein Weib unter Gottes Sonne noch fürchten muß, Mutter zu werden, bleibt die ganze Frauenemanzipation leeres Geschwäß! Mutterwerden ift fur das Beib eine Naturnotwendigkeit wie Utem und Schlaf. Dieses angeborene Recht hat die burgerliche Gefellschaft bem Beibe in barbarischer Beise verfürzt. Ein uneheliches Rind ift schon eine beinahe ebenso große Schmach wie der Liebesmartt! Dirne bin, Dirne ber! Der Name Dirne bleibt ber Mutter eines unehelichen Kindes so wenig erspart wie einem Madden in diesem Sause! Wenn mir etwas an Ihrer Frauenbemegung von jeher jum Efel mar, bann mar es die Sittlich feit, Die Gie Ihren Boglingen auf ben Lebensmeg einimpfen! Glauben Sie benn, ber Liebesmarft mare je in ber Weltgeschichte als Schande verschrien worden, wenn der Mann auf diesem Markte mit bem Beibe fonfurrieren fonnte?! Brotneid! Nichts als Brotneid! Dem Beibe gewährte die Natur ben Vorzug, mit seiner Liebe handeln zu konnen, beshalb mochte bie burgerliche Gefellschaft, Die vom

Manne regiert wird, diefen Sandel immer und immer wieder gern als das schmachvollste aller Verbrechen hinstellen!

Elfriede ifteht auf und entledigt fich ihres Mantels, den fie uber den Ctubl legt; auf und ab gehend): Ich bin in Diesem Alugenblicke, offen gesagt, gang außerstande, Ihre Behauptungen baraufbin ju untersuchen, ob fie richtig oder unrichtig find. — Aber wie in aller Welt ift es benn möglich, daß ein Mann von Ihrer Bildung, von Ihren fogialen Unschauungen, von Ihrer geistigen ilberlegenheit sein Leben unter ben murbelofesten Elementen ber menschlichen Gesculchaft verbringt! - Gott weiß, vielleicht hat mich nur Ihre viehische Brutalitat baju gezwungen, Ihre Auseinanderfegungen ernft ju nehmen! Alber ich fuble gang beutlich, bag Sie mir auf lange Zeit bin allerhand zu benfen gegeben haben, worauf ich felber in meinem leben nie gefommen mare. Seit Jahren hore ich Winter fur Winter zwolf bis zwanzig Vortrage von allen weiblichen und mannlichen Autoritaten über Frauenbewegung. Ich fann mich nicht erinnern, je ein Wort gehort ju haben, bas fo wie Ihre Behauptungen ber Cache auf ben Grund ging!

Cafti Piani (ffandierend): Seien wir uns im Leben immer fonnenklar darüber, mein gnadiges Fraulein, daß wir auf einem Dachfirst nachtwandeln und daß uns jede unvorhergesehene Erleuchtung das Genick brechen fann.

Elfriede (ibn anstarrend): Wie meinen Sie bas wieder? — Sie benfen fich etwas Ungeheuerliches babei?!

Cafli Piani (sehr rubig): Ich sage bas nur in bezug auf Ihre Unsichten, bei benen Sie sich bis jest so unbedingt sicher fühlten, daß Sie Urteile wie "anständig" und "würdelos" freigebig austeilten, als wären Sie ganz allein von Gott dazu beaustragt, über Ihre Mitmenschen zu Gericht zu sigen.

Elfriede (ibn anitarrend): Gie find ein großer Menfch! - Gie find ein edler Menfch!

Cafti Piani: Ihre Worte treffen die Todeswunde, die ich mit

auf die Welt gebracht habe und an der ich voraussichtlich einmal sterben werde. (Er wirft sich in einen Sessel.) — — Ich bin — — Woralist!

Elfriede: Und barüber mollen Sie fich bei Ihrem Schickfal beflagen?! Darüber, daß Ihnen die Macht verliehen murbe, andere Menschen glucklich zu machen?! (Sich ihm nach furgem inneren Rampf au Ruben werfend): Beiraten Sie mich boch um Gottes Barmbergiafeit willen! Ich habe mir, bevor ich Sie fah, die Moglichkeit niemals benken fonnen, daß ich mich einem Manne hingebe! Ich bin noch vollkommen unerfahren; das kann ich Ihnen mit den heiligften Eiden schworen. Ich habe bis zu Diefer Stunde nicht geahnt, mas das Wort Liebe bedeutet. Bei Ihnen hier fühle ich es jum erstenmal! Die Liebe hebt ben Menschen über fein unseliges Selbst empor. Ich bin ein alltägliches Durchschnittsweib, aber meine Liebe au Ihnen macht mich fo frei und fuhn, daß es nichts Unmögliches fur mich gibt! Schreiten Sie in Gottes Mamen von Berbrechen au Berbrechen; ich gebe Ihnen voran! Geben Sie ins Buchthaus: ich gehe Ihnen voran! Gehen Sie aus dem Buchthaus auf-bas Schafott; ich gehe Ihnen voran! Laffen Sie sich — ich beschwore Sie! - Die gunftige Gelegenheit nicht entgeben! Beiraten Sie mich! Beiraten Sie mich! Beiraten Sie mich! — fo ift uns beiben armseligen Menschenfindern geholfen!

East piani (streichett ihr, ohne sie anzusehen, den Kopf): Ob Sie braves Tier mich lieben oder ob Sie mich nicht lieben, das ist mir vollskommen gleichgültig. — Sie können ja allerdings nicht wissen, wied tausendmal ich schon die gleichen Gefühlsausbrüche über mich habe ergehen lassen müssen! Ich unterschätze die Liebe gewiß nicht. Leider aber muß die Liebe auch all den unzähligen Weibern als Rechtsertigung herhalten, die nur ihre Sinnlichseit befriedigen, ohne den geringsten Entgelt dafür zu fordern, und die uns durch ihre würdelose Preisgade nur den Markt verderben.

Elfriede: Beiraten Sie mich! Es ift fur Sie immer noch Zeit,

ein neues Leben zu beginnen! Die Ebe macht einen geordneten Menschen aus Ihnen. Gie fonnen sozialistifcher Zeitungeredakteur, Sie fonnen Reichstagsabgeordneter werden! Beiraten Sie mich. Dann erfahren Doch auch Sie einmal in Ihrem Leben, welch übermenschlicher Opfer ein Weib in seiner grenzenlosen Liebe fabig ist! Cafti Diani (ihr das Daar ftreichelnd, ohne fie anzusehen): Thre ubermenschlichen Opfer murben mir im besten Salle Die Gingeweide umfehren. Zeit meines lebens liebte ich Tigerinnen. Bei Sundinnen war ich immer ein Stud Holz. Mein Troft ift nur ber, baß Die Che, Die Sie so begeistert preisen und fur die Die Sundinnen gezüchtet merben, eine Rultureinrich tung ift. Rultureinrichtungen entstehen, um übermunden zu werden. Die Menschheit wird Die Ehe fo gut überwinden, wie fie Die Sflaverei übermunden hat. Der freie Liebesmarft, auf dem die Tigerin ihre Triumphe feiert, grundet fich auf ein uremiges Raturgefen der unabånderlichen Schopfung. Und wie ftolg fteht das Beib in der Welt, sobald es bas Recht erfampft hat, sich, ohne gebrandmarft ju merden, jum bochften Preis, ben ber Dann ihm bietet, verfaufen ju fonnen! Unebeliche Rinder find bei der Mutter dann beffer persorat als die ehelichen beim Bater, Stolz und Ehrgeiz bes Beibes find bann nicht mehr ber Dann, ber ihm feine Stellung anweift, fondern die Belt, in der es fich den bochften Plat erfampft, ben fein Wert ihm ermöglicht. Welch herrlichen, lebensfrischen Rlang dann bas Bort Freudenmad chen erhalt! In ber Be-Schichte bes Varadieses fteht, daß der himmel dem Beib die Macht ber Verführung verlieh. Das Weib verführt, wen es will. Das Beib verführt, mann es will. Es wartet nicht auf Liebe Diefe hollische Gefahr fur unsere beilige Rultur befampft die burgerliche Gefellschaft damit, daß fie das Weib in funftlicher Geistesumnachtung erzieht. Das heranwachsende Beib barf nicht miffen, mas ein Beib gu fein bedeutet. Alle Staatsverfaffungen fonnten Darüber ben Sals brechen! Rein Benkerskniff ift ber burgerlichen Sefellschaft zu ihrer Verteidigung zu gemein! Mit jedem Kulturfortschritt dehnt sich der Liebesmarft aus. Je flüger die Welt wird,
um so größer der Liebesmarft. Und diese Millionen von Freudenmadchen weist unsere geseierte Kultur im Namen der Sittlichkeit
auf den Hungertod hin oder raubt ihnen im Namen der Sittlichfeit Ehre und Lebensberechtigung, stößt sie im Namen der Sittlichfeit ins Tierreich hinad! Wie manches Jahrhundert lang soll noch
himmelschreiende Unsittlichseit die Welt mit dem Henferbeile der
Sittlichseit verwüsten!

Elfriede (tonlos wimmernd): Beiraten Sie mich! Sie fiehen außerhalb der Welt! Ich trage meine Sand heute zum erstenmal einem Manne an.

E a ft i Piani (ihr das Daar ftreichelnd, ohne fie anguschen): Brotforbfultur! Brotforbfultur! — Was mußte die Welt von der gangen Sittlichfeit, wenn der Mann die Liebe fommandieren fonnte, wie er die Politif fommandiert!

Elfriede: Ich erhoffe von unserer She gar kein hoberes Gluck, als zeit meines Lebens so vor Ihnen auf den Knien liegend, Ihren Worten lauschen zu durfen!

Casti Piani (ohne sie anzusehen): Haben Sie sich benn je gefragt, was die Che ist?

Elfriede: Ich hatte bis zu vieser Stunde keine Ursache, danach zu fragen. (Sich erhebend): Sagen Sie es mir! Ich werde alles tun, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Casti Piani (gieht fie auf feine Knie): Rommen Sie, mein Rind. Ich werde es Ihnen erklaren. (Da sich Elfriede einen Augenblick giert): Balten Sie bitte fiill!

Elfriede: 3ch habe nie auf bem Anie eines Mannes geseffen. Cafti Piani: Geben Sie mir einen Ruß!

Elfriede (fußt ihn).

Cafti Piani: Danke. (Sie gurudbrangend): Sie mochten wiffen,

was die Che ist? — Sagen Sie mir, wer starter ist: ein Mensch, ber einen hund hat, oder ein Mensch, ber keinen hund hat? Elfriede: Der Mensch, ber einen hund hat, ist starter.

Cafti Piani: Und nun fagen Sie mir noch, wer ftarfer ift: ein Mensch, ber einen hund hat, ober ein Mensch, ber zwei hunde bat?

Elfriede: Ich glaube, daß ber Mensch, ber einen Sund hat, starfer ist, benn zwei Sunde mussen eigentlich notwendig schor eisersuchtig auseinander werden.

East piani: Das mare das wenigste. Aber zwei Sunden muß er zu fressen geben, fonst laufen sie davon, mahrend der eine Sund für sich selber forgt und seinen Serrn, wenn's not tut, auch noch bei Naubanfallen verteidigt.

Elfriede: Und mit diesem abscheulichen Gleichnis wollen Sie bas selbstlose untrennbare Zusammenhalten von Mann und Weib erklären?! Du barmherziger Gott, was mussen Sie für Erfahrungen gemacht haben!

Casti Piani: Der Mann mit einer Frau ist wirtschaftlich starfer, als wenn er keine hat. Er ist aber auch wirtschaftlich starfer, als wenn er für zwei ober mehr Frauen sorgen muß. Das ist der Grundstein der Ehe. Das Weib ware nie im Traum auf diese geistreiche Erfindung verfallen!

Elfriede: Sie armer bedauernswurdiger Mensch! Haben Sie denn je ein väterliches Haus gekannt? Haben Sie eine Mutter gehabt, die Sie pflegte, wenn Sie frank waren, die Ihnen während Ihrer Genesung Märchen vorlas, der Sie sich anvertrauen konnten, wenn Ihnen irgend etwas das Herz bedrückte, und die Ihnen immer, immer, immer geholfen hat, auch wenn Sie längst glaubten, daß es auf Gottes Welt gar keine Hilse mehr für Sie gäbe?

Cafti Piani: Was ich als Rind erlebt habe, bas erlebt fein menschliches Geschopf, ohne daß feine Tatfraft bis jum Grabe ge-

brochen ift. Konnen Sie sich in einen jungen Menschen hincin benfen, ber mit sechzehn Jahren noch geprügelt wird, weil ihm ber Logarithmus von Vi nicht in den Kovf will?! Und der mich prugelte, war mein Bater! Und ich prügelte wieder! Ich habe meinen Bater totgeprügelt! Er ftarb, nachdem ich ihn zum erstenmal geprügelt hatte. - Aber bas find Rleinigkeiten. Gie feben, unter welchen Rreaturen ich hier lebe. Ich habe unter Diesen Rreaturen nie die Beschimpfungen mehr gehort, die mabrend meiner gangen Rindheit meiner Mutter zuteil wurden und um die sie fich taglich mit neuen Unwürdigfeiten bewarb. Aber bas find Rleinigfeiten. Die Ohrfeigen, Faustschläge und Fußtritte, in denen Vater, Mutter und ein Dunend Lehrer zur Entwürdigung meines wehrlosen Rorvers metteiferten, maren Rleinigfeiten im Bergleich mit ben Dhrfeigen, Raufichlagen und Ruftritten, in benen Die Schickfale Dieses Lebens miteinander wetteiferten, um meine wehrlose Seele au entwürdigen.

Elfried e (fuft ihn): Wenn bu ahnen konntest, wie innig ich dich um dieser furchtbaren Erlebnisse willen liebe!

Casti Piani: Das menschliche Leben ist zehnsacher Tod vor dem Tode! Nicht nur für mich. Für Sie! Für alles, was Atem holt! Für den einsachen Menschen besteht das Leben aus Schmerzen, Leiden und Qualen, die sein Körper erduldet. Und ringt sich der Mensch zu höherem Sein empor, in der Hoffnung, den Qualen des Körpers zu entrinnen, dann besteht das Leben für ihn aus Schmerzen, Leiden und Qualen, die seine Seele erduldet, und gegen die die Qualen des Körpers Wohltaten waren. Wie grauenvoll dieses Leben ist, das zeigt sich schon darin, daß sich die Menschen ein Wesen ausdenken mußten, das aus nichts als Güte, aus nichts als Liebe, aus nichts als Wohltat besteht, und daß die ganze Menschheit, nur um das Leben ertragen zu können, täglich, stündlich zu diesem Wesen beten muß!

Etfriede (ibn liebkosend): Wenn bu mich heiratest, bann haben

förperliche Qualen und Seelenqualen ein Ende! Du brauchst dich mit all diesen entschlichen Fragen nicht mehr zu beschäftigen. Meine Mama hat ein Privatvermögen von sechzigtausend Mark, von den: troß ihrer sünfundzwanzigiährigen, glücklichen She Papa sich dis heute noch gar nichts träumen läßt. Lockt dich die Aussicht nicht, daß du, wenn du mich heiratest, plöglich sechzigtausend Mark dar zur Verfügung hast?

Casti Piani (sie zurüsbrängend, nervös): Sie verstehen sich nicht auf Liebkosungen, mein Fräulein! Sie benehmen sich wie der Esel, der den Schosshund spielen will. Ihre Hände tun mir weh! Das kommt nicht etwa daher, daß sie nichts gelernt haben. Das kommt, weil sie dem geknechteten Liebesleben der bürgerlichen Gessellschaft entstammen! Sie haben keine Rasse im Leid. Es sehlt das nötige Zartgefühl! Das Zartgefühl und das Schamgefühl! Es sehlt Ihnen das Gefühl für die Wirkung Ihrer Liebkosungen; ein Gefühl, das jedes Rassegeschöpf schon als kleines Kind mit auf die Welt bringt!

Elfriede (empert aufspringend): Und das magen Sie mir in diesem hause zu sagen ?!

Casti Piani (hat sich gleichfalls erhoben): Das mage ich Ihnen in diesem Sause zu sagen!

Elfriede: In Diefem Saufe?! Daß es mir an dem notigen Bartgefühl, an dem notigen Schamgefühl fehlt?!

Casti Piani: Daß es Ihnen an dem nötigen Zartgefühl und Schamgefühl sehlt! In diesem verrusenen Sause sage ich Ihnen das! — Überzeugen Sie sich doch einmal davon, mit welch seinem Takt diese Geschöpfe ihrem verrusenen Sandwerf obliegen! Das leste Mädchen in diesem Saus kennt die menschliche Seele genauer als der berühmteste Psichologieprosessor an der berühmtesten Universität. Sie, mein Fräulein, würden hier allerdings die gleichen Enttäuschungen erfahren, die Ihnen Ihre Vergangenheit bereitet hat. Die Frau, die für den Liebesmarkt geschafsen ist, erkenne ich

auf den ersten Blick daran, daß ihre freien, regelmäßigen Gesichtszuge unschuldige Glückseligkeit und glückselige Unfchuld ausstrahlen. (Elfricde musternd): In Ihren Gesichtszügen,
mein verehrtes Fräulein, ist weder irgend etwas von Glückseligkeit
noch irgend etwas von Unschuld zu lesen.

Elfriede (zögernd): Glauben Sie benn nicht, Herr Baron, baß ich bei meinem eifernen Fleiß, bei meiner Energie, bei meiner unsüberwindlichen Begeisterung für alles Schone das Zartgefühl und ben feinen Takt, von dem Sie sprechen, noch lernen könnte?

Casti Piani: Rein, nein, mein Fraulein! Bitte nein! Schlagen Sie fich Diese Gedanken nur gleich aus bem Ropf!

Elfriede: Ich bin von der sittlichen Bedeutung alles bessen, was Sie fagen, so tief überzeugt, daß mir das großte Opfer, durch das ich meine kleinburgerliche hilflosigkeit überwinden konnte, nicht zu groß mare!

Casti Piani: Nein, nein, dafür bin ich nicht zu haben! Das würde grauenvoll! Das Leben ist grauenvoll genug! Nein, mein Fräulein! Lassen Sie Ihre fürchterliche Hand von dem einzigen göttlich en Lichtstrahl, der die schauerliche Nacht unseres martervollen Erdendaseins durchdringt! Wosür lebe ich denn! Wosür betätige ich mich in unserer Zivilisation! Nein, nein! Die einzige reine Himmelsblume in dem von Schweiß und Blut besudelten Dornendickicht des Lebens soll nicht von plumpen Fußtritten zerstampst werden! Glauben Sie mir bitte, daß ich mir schon vor einem halben Jahrhundert eine Rugel durch den Kopf gesagt hätte, wenn nicht über dem zum Himmel emporgellenden Jammerzgeheul aus Geburtswehen, Daseinsschmerzen und Lodesqualen dieser eine klare Stern leuchtete!

Elfriede: Die außerste geistige Unstrengung ermöglicht mir nicht, ben Sinn Ihrer Worte zu erraten! Was ift ber Licht ftrahl, ber bie Nacht unseres Daseins durchdringt? Was ift die einzige reine himmelsblume, die nicht zu Schmutz zerstampft werden soll? Cafti Piani (Elfriede bei der Sand nehmend, geheimnisvoll fluffernd): Das ist der Sinnengenuß, mein gnädiges Fräulein! Der sonnige, lachende Sinnengenuß! Der Sinnengenuß ist der Lichtstrahl, die Simmelsblume, weil er das einzige ungetrübte Glück, die einzige reine, lautere Freude ist, die das Erdendasein uns bietet. Glauben Sie mir, daß mich seit einem halben Jahrhundert nichts mehr in dieser Weltzurückhält, als die selbstlose Anbetung dieses einzigen aus voller Rehle auflachenden Glückes, das im Sinnengenuß den Menschen für alle Qualen des Daseins entschädigt!

Elfriede: 3ch glaube, da fommt jemand.

Cafti Piani: Das wird Lifisfa fein!

Elfriede: Lifista? - Wer ift denn Lifista?

Casti Piani: Das ist das Madchen, das bei Ihnen zu Sause die Bucher über die internationale Befämpfung des Madchen-handels studiert hat! Jest können Sie sich gleich davon überzeugen, ob ich den Mund zu voll genommen habe! Wir sind hier gottlob für solche Gelegenheiten eingerichtet. Er führt sie ins rechte Profenium.) Nehmen Sie nur hinter dieser Eseuwand Play! Bon hier aus können auch Sie einmal das lautere, ungetrübte Glück zweier Kreaturen beobachten, die der Sinnengenuß zusammensführt!

Elfriede nimmt auf dem Doderl hinter der Efeuwand im rechten Profenium Plag. Caft Piani geht zur Mitteltur, wirft einen Blid hinaus und fest uch darauf hinter der Efeuwand im linken Profenium nieder. — Berr König und Liftska treten durch die Mitte ein. Derr König, fünfundzwanzig Jahre alt, in hellem Sportanzug mit Kniehofen. Liftska in einfachem, bis zur Mitte der Wade reichenden, weißen Gewand, schwarzen Strümpfen, schwarzen Lacks schuben, eine weiße Schleise im offenen schwarzen Dage.

Berr Ronig:

Ich fomme nicht, die Zeit mir zu vertreiben Als Wolluftling in beiner Reize Bann,

Und will bir bankbar und gewogen bleiben, Wenn bald ernuchtert ich von hinnen kann.

#### Lifista:

Reben Sie nicht so freundlich zu mir. Hier sind Sie Herr und besehlen hier. Färben Sie nur getrost mir das bleiche Blutleere Antlig durch Backenstreiche. Für eine Dirne, wie ich es din, Ist das noch unerhörter Gewinn. Hilsloses Klagen, Schluchzen und Wimmern Braucht Sie noch nicht im geringsten zu fümmern. Solcher Beschimpfung Wonnen sind schal. Häusen Sie mitleidlos Qual auf Qual! Wenn Ihre Faust mein Gesicht zerschlüge, Wär's meiner Schnsucht noch kein Genüge.

# herr Ronig:

Ich bin auf folde Worte nicht gefaßt ...
Ift das ein heitrer Willfomm für den Gaft? —
Du fprichst, als bußtest du im Fegefeuer
Schon hier die Strafen für genoßne Lust.

#### Lifista:

Im Gegenteil! Die Lust, das Ungeheuer, Tobt ewig ungezähmt in dieser Brust!

Meinen Sie, ich Teufelsbraten Wäre se in dies Haus geraten, Wenn von des Herzens gräßlichem Klopfen Freude mich könnte befrein? Freude zerstiebt, ein Tropfen Auf heißem Stein! Und die Wollust, ungestist, Ein hungerndes Jammerbild Stürzt sich, daß sie den Tod sinde, In alle Abgrunde! — — Sind Sie nicht grausam, verehrter Herr? Ich mußt' es beklagen. Was kummert Sie hier mein Geplarr, Wenn Sie mich schlagen!

Ift wirklich dir der dunkle Tried zu eigen, Aus tiefster Tiefe noch hinadzusteigen, Dann konnt' ich weinen, daß ich aus dem Flor Berliebter Madchen, grade dich erkor. Aus deinen Augen traf in meine Sinne Ein Strahl unschuldiger Glückseligkeit . . .

Lisista:

Wollen Sie, daß uns die Zeit Ungenossen verrinne?! Unten sist über unsern Statuten Mutter Adele, die Uhr in der Hand; Zählt und berechnet unverwandt Weines Glückes Minuten.

herr Ronig:

Du bist der höchsten Lust nachgrade fatt Und hoffst auf Mudigkeit aus Schmerz und Tranen, Bis tiefe Ruh' dich überwältigt hat, Die Tag und Nacht umsonst dein heißes Sehnen!

## Lifista:

Schlaf ich, bann bitt' ich, mit einem fecken Kraftigen Rippenstoß mich zu wecken.

herr Ronig:

Der Ton war falich! Das Glas hat einen Sprung, Wie sollte bas ein Mensch begreifen! Auf Gluck, ja auf bein Leben magst du pfeifen! Doch auf ben Schlaf? — Nein, das war Lasterung!

#### Eifisfe:

Ich bin nicht Ihr Eigentum, Sie find nicht mein Huter, Sparen sie nicht angitlich drum Meine Lebensguter! Suchen Sie durch Menschlichkeit Nicht mein Derz zu trosten! Wer mich mitleidlos zerblaut, Den acht ich am größten.

Cie fragen,
Ob ich noch
Erroten fann?
Co schlagen
Cie mich doch,
Dann ist's getan!

#### herr Ronia:

Mir riefeln Schauer über Bruft und Ruden. Laß mich hinaus! Ich hoffte, halb im Nausch Der Liebe jüße Frucht vom Baum zu pflücken. Du bietest Dornen mir dafür zum Tausch. Wie war's nur möglich, daß du junges Wild Bom Blumenpfad dich im Gestrupp versangen?!

#### Lifista:

Lassen Sie mein Verlangen Richt ungestillt! Wenden Sie sich nicht herzlos ab! Vor mir hab ich mein Grab Und hoffe nur noch, aus dieser Welt Möglichst viel mit hinadzunehmen. Glauben Sie, solche Vegrerden famen, Weil dies Haus uns gesangen halt? Nein! Mur der Sinne solternde Gier Bannt uns hier! Uber auch diese Berechnung war Ohne Vernunst gemacht. Nacht für Nacht Seh ich es blendend sonnenklar, Daß selbst in diesem Hause kein Frieden Den Sinnen beschieden.

Elfriede (in ihrem Bersteck, für sich, mit dem Ausdruck des Erstaunens): Allmächtiger Himmel! Das ist genau das entgegengesetzte Gegenteil von dem, was ich mir volle zehn Jahre lang darüber gedacht habe!

Casti Piani (in seinem Bersteck, für sich, mit dem Ausbruck des Entesens): Teufel! Teufel! Das ist genau das entgegensgesette Gegenteil von dem, was ich mir fünfzig Jahre lang über den Sinnengenuß gedacht habe!

### Lifista:

Sehen Sie nicht von mir! Hören Sie mich an!
Ich war ein schuldloses Kind und begann
Mein Leben so ernst, voll Eifer und Pflicht!
Sorglos zu lächeln gelang mir nicht.
Von meinen Lehrern, selbst von den Geschwistern, Hört' ich oft ehrsurchtsvoll über mich flüstern
Und meine Eltern meinten beide:
Du wirst noch einmal unsers Alters Freude!
Plöslich beim Hahnenschrei
War das vorbei!
Und die einmal erweckte Lust
Wuchs über alle Schanken,
über all meine Gedanken,

Daß ich nur staunte, wie mir geschah, Was mich so herrisch betorte, Daß ich den Blis mir zur Seite nicht sah Und kein Donnern vom Himmel mehr hörte. Da glaubt' ich, da hofft' ich, es sei uns das Leben Zu nimmer versiegender Freude gegeben!

#### herr Ronig:

Fandst bu die stolze Soffnung nicht erfüllt? — 3war red' ich wie ein Blinder dir von Farben . . .

#### Lifista:

Mein, es war nur der höllische Trieb, Aus dem an Freude nichts übrig blieb.

#### herr Ronig:

So viele Madchen schon durch Liebe starben, Blieb allen denn die Schnsucht ungestillt? Wie kam es dann, daß Weiber sich in Mengen Von Lausenden auf deinen Pfaden drängen?

### Lifisfa:

Wollen Sie sich der Striemen Un meinem Körper nicht rühmen? Wozu ward er so weich, Wozu ward er so zart geschaffen! Sprachlose Blicke begaffen Die Spuren dann Streich um Streich. — 11m die Begierden neu zu entstammen, Erzähl' ich prahlend, von wem sie stammen.

### herr Ronig:

Schweig, fag' ich dir! Nur noch ein Wort davon, Dann bin ich schon zum längsten hier gewesen! — In deinen blassen Zügen steht zu lesen, Wie sturmgeschwind die Jugend dir entflohn. Und als du beine Unschuld nun verloren, Ließ er im Elend dich, der sie dir nahm? Lifisfa:

Nein. — Aber ein andrer kam, Fand Lust und Gram; Denn ich hab' all den jungen Toren Immer ewige Treue geschworen. Immer hosst ich, meine Qual Müßte doch bei dem andern entschwinden. Es war nur Bitternis jedes Mal, War keine Ruhe für mich zu sinden, Denn es war stets nur der höllische Trieb, Aus dem an Freude nichts übrig blieb.

### herr Ronig:

So famst bu schließlich denn in dieses Saus Und führst ein Dasein bier in Saus und Braus! Musif erschallt, ber Geft trieft von den Tifchen, Gelächter brohnt, fo oft ber Morgen graut. Der lange Arbeitstag fennt nur ben Laut Von beißen Bungen, Die in Liebe gischen. -Belch ein gemeiner Bettler ich boch bin Bor dir, du stolze Freudenkonigin! Ich fam mit bem, mas mein ift, um von bir Der Freude ichlichten Austausch zu erfaufen. Ich fonnte mir vor Born die Saare raufen! Du lebst nur icheuflicher Genufsucht hier! Der Buftling ift bein Freund, ber feine Grengen Der Menschlichfeit fur feine Rurzweil fennt. Beeil' dich, ihm die Glieder ju befrangen! Dich tragt und labt ein reinres Element. Erfrischung sucht ich und hab' fein Berlangen. Im tiefften Erbenfchmus mich ju verfangen.

### Lifisfa (flebentlich):

D bleiben Sie! - Wenn Sie mich jest verlaffen. Ift wieder Racht um mich! Gehn Gie nicht fort! Bon Ihren Lippen trifft icon jedes Wort Die Veitschenhieb und ftachelt mein Begehren. Sie mochten mich mit folder Inbrunft haffen, Dag ftatt ber Lippen es Die Saufte maren. Bon denen Sieb auf Dieb den Rorper ichmerst.

Hab' ich Sie einmal geherzt, Dann gehn Sie, moher Sie famen, Schreiben fich meinen Namen Lachelnd in Ihr Motizbuch . . . 11nd mir - mir bleibt ber grafliche Rluch. Dag es nur wieder der hollische Trieb. Aus dem an Freude nichts übrig blieb!

Serr Ronig (febr ernft):

Gest trau ich meinen Ginnen nicht! Mir scheint, Du bist in mich verliebt? - D welch ein Grauen! -Wie manche Schmerzensnacht hab' ich, von Frauen Graufam guruckgewiesen, laut burchweint! Dun ftammelt Liebe mir in Diefem Leben Bum erstenmal die Dirne? - Pflegst du bier Richt wahllos dich dem Fremdling hinzugeben? Und was dich troften soll, willst du von mir? Mir bedft du eifrig beine Seele blog. Daß mich ihr duftrer Reiz umsponnen halt! --Bar' ich fo nah jur Seite Dir gestellt, Dann packt Entfegen mich por meinem Los! Lifista:

Trauen Gie bei Gott meiner Liebe nicht! Liebe ju beucheln ift bier meine Pflicht.

Wenn semand ploßlich die Tur aufreißt:
Jest gilt es, die Liebe zusammenzuraffen;
Es ist ein Mann da, Gott hat ihn geschaffen.
Wünschen Sie, daß ich dies heillose Spiel
Wit Ihnen spiele?
Daß ich bei Ihrem höchsten Gefühl
Nur Efel fühle?!
Aber wenn Sie mit Ihrer tüchtigen
Bauernfaust meine Glieder züchtigen,
Das kann uns, wenn Sie Lust daran finden,
Bis nich der Tod Ihnen raubt, verbinden.

### Berr Ronig:

Der Unschuld weißes Kleid trägst du. Dir hat Selbst dieses Saus die Seele nicht geschändet. Won deiner Reinheit ist mein Aug' geblendet, An deinem Bild sieht sich mein Serz nicht satt. Im Selbstmord schwelgend ohne Unterlaß, Kämpst du mit nie erforschten Seelenschmerzen, Den Tod im Antlig und den heißen Saß Auf alles eitle Erdengluck im Gerzen!

(Er fniet vor ihr.)

Laf deinen Freund mich, deinen Bruder sein. Ob deinen Körper du mir gibst, das liegt Tief unter uns. So hast du mich erhoben! Darf ich den schlanken Knien hier geloben: Nur wie die Seele sich zur Seele sügt, Bist du mein eigen! So nur bin ich dein! Aus Höllenqualen stiegst du himmelan Und ahnst nicht mehr, wo die Begierden stuten. In deinen himmelshohn mußt du verbluten. Durch mich sei das den Menschen kundgetan. In keuscher Dichtung soll durch mich die Welt

Berkaufter Liebe Leib ermeffen lernen. Ich schwor' es bei bes Himmels ew'gen Sternen, Dem flarsten Licht, bas unsere Racht erheut! Gib mir ein Pfand, gesteh mir offen ein: Bist du aus Liebe jemals froh geworden?

### Lisista

(ihn emporhebend):

Wenn Sie jest gleich mich ermorben, Ronnt' meine Mebe nicht anders fein. Immer nur mar es der hollische Trieb. Alus dem an Freude nichts übrig blieb . . . Co ift's in diefem Saus nun einmal: Alle begegnen sich bier. Denen die Liebe unendliche Qual Und niegestillte Begier. Was da noch sonft an Besuchern fommen, Das wird von uns boch nicht ernst genommen. Menschen wie Gie find felten. Weil sie nichts gelten Wie mir. Die man dem unvernünftigen Tier Bergleicht. -Aber hab' ich benn nun erreicht. Daß Sie dem wilden Begehren Trost gewähren?

### herr Ronig:

So wirre Pfade beine Sand mich leitet, Roch blinft ein Stern herab, der uns begleitet.

#### Lifista

(umarmt und fußt ihn):

Dann fomm, mein Schan! Jest bist bu endlich murbe. Mir ift als hochste Wolluft langst ein Land

# Urem'ger niegestörter Ruh befannt. — Uch, daß ich unter beinen Fäusten sturbe! (Beide nach rechts ab.)

Cafti Piani (aus feinem Berftedt hervorsturgend, vergeiftert): Bas mar bas?!

Elfriede (flurzt aus ihrem Bersted hervor, leidenschaftlich): Was war das?! Was habe ich nichtswurdige Schmarogerin mir in meinem vertrockneten hirn unter Sinnengenuß vorgestellt?! — Selbstaufopferung, glühendes Märthrertum ist das Leben in diesem Hause. Ich, in verlogener Ausgeblasenheit, in meinem fadenscheinigen Tugendstolz hielt dieses Haus für die Brutstätte der Verworfenheit!

Cafti Piani: 3ch bin zerschmettert!!

Elfried e: Weine ganze Jugend, so überreich an Liebesdurft, an Liebesmacht sie mir der gütige himmel geschenkt hatte, ich habe sie freventlich durch den grauen seelenerstickenden Straßenschmuß geschleift! Die heiligkeit sinnlicher Leidenschaft galt mir seigen Memme als niedrigste Gemeinheit!

Casti Piani (vergeistert): Das war die tageshelle Erleuchtung, die unversehens dem, der auf dem Dachfirst nachtwandelt, das Genick bricht!

Elfriede (leidenschaftlich): Das war die tageshelle Erleuchtung! Casti Piani: Was tu' ich noch auf der Welt, wenn auch der Sinnengenuß nichts als höllische Menschenschlächeterei, wenn auch der Sinnnengenuß nichts als satanische Menschenschlächterei ist, wie das ganze übrige Erdendasein! So also nimmt sich der einzige göttliche Lichtstrahl aus, der die schauerliche Nacht unseres martervollen Lebens durchdringt! Hätte ich mir doch vor einem halben Jahrhundert eine Rugel durch den Ropf gesagt! Dann wäre mir dieser sämmerliche Banfrott meines hoch staplerisch zusammengestohlenen Seelenreichtums erspart geblieben!

Elfriede: Was Sie noch auf dieser Welt zu tun haben? Das kann ich Ihnen sagen! Sie sind Mädchenhändler! Sie rühmen sich, es zu sein! Jedenfalls haben Sie die besten Verbindungen mit allen bedeutenden Plägen, die für den Mädchenhandel in Betracht kommen. Verkaufen Sie mich! Ich beschwöre Sie, verkausen Sie mich an solch ein Haus! Sie können ein ganz einträgliches Geschäft mit mir machen! Ich habe noch nie geliebt, das setzt meinen Wert sedenfalls nicht herab! Dafür, daß ich Ihnen keine Schande mache, daß Sie bei Ihren Abnehmern Shre mit mir einzlegen, verbürge ich mich Ihnen mit sedem Schwur, den Sie von mir verlangen!

Casti Piani (halb im Wahnsinn): Was rettet mich vor dem Genichtruch? Welches Mittel hilft mir über die eisigen Todesschauer hinweg?!

Elfriede: Ich helfe Ihnen darüber hinweg! Ich! Berfaufen Sie mich! Dann find Sie gerettet!

Cafti Piani: Ber find Gie benn?!

Elfriede: Ich will im Sinnengenuß meinen Tod finden! Ich will mich auf dem Blutaltar finnlicher Liebe schlachten laffen!

Cafti Piani: Cie - Cie foll ich verfaufen?!

Elfriede: Ich will den Martyrertod sterben, den dieses Madden, das eben hier mar, stirbt! Sabe ich denn nicht die gleichen Menschenrechte wie andere?!

Casti Piani: Behüte mich der Himmel davor!! (Mit steigendem Ausdruck): Das — das — das ist das höllische Hohngelach ter, das über meinem Lodessturz erschastt!

Elfriede (finkt ihm ju Guben): Berkaufen Sie mich! Berkaufen Sie mich!

Capli Piani: Die grauenvollsten Zeiten meines Lebens fleigen vor mir auf! Einmal icon habe ich ein Geschopf, bas von ber Ratur nicht bazu geschaffen war, auf bem Liebesmarkte verscha-

chert! Für dieses Verbrechen gegen die Natur habe ich sechs volle Jahre hinter ich medischen Gardinen zugebracht! Naturlick war es auch eines jener charafterlosen Geschöpfe, benen bie großen Füße im Gesicht geschrieben fiehen!

Elfrie de (seine Anie umklammernd): Bei meinem Bergschlag bei schwore ich Sie, verkausen Sie mich! Sie hatten recht! Meine Betätigung zur Bekämpfung des Mädchenhandels war unbefriedigte Sinnlichkeit! Aber meine Sinnlichkeit ift nicht schwach! Fordern Sie Beweise! Soll ich Sie wie wahnsinnig kuffen?!

Cafti Piani (in höchster Berzweiftung): Und dieses ohrzerreißende Jammergeheul zu meinen Füßen?! Was ist das?! Dieses gellende Zetergeschrei aus Geburtswehen, Daseinsschmerzen und Todesqualen ertrag' ich nicht länger! Ich halte dieses irdische Wehegekreisch nicht mehr aus!

Elfriede (die Bande ringend): Ihnen felbst, wenn Sie wollen, bringe ich meine Unschuld jum Opfer! Ihnen felbst, wenn Sie wollen, schenke ich meine erste Lichesnacht!

Cafti Piani (aufschreiend): Das hatte gefehlt!

(Es fract ein Schuß. Elfriede ftoffr einen markerschutternden Schrei aus. Cafti Piani wanft, in der Rechten den rauchenden Revolver, die Einfe frampfhaft auf die Bruft gepreft, ju einem der Politerfeffel, in dem er jusammenbrucht.)

Easti Piani: — Ber—zeihen Sie — Baroneß — ich — ich habe mir — weh getan — das — das war nicht — nicht galant von mir —

Elfriede (ift aufgesprungen und beugt sich über ihn): Sie werden sich doch um Gottes Barmherzigkeit willen nicht getroffen haben?!

Casti Piani: — schrei—schreien Sie mir die — die Ohren nicht — nicht voll — seien Sie — lieb — lieb — wenn — wenn Sie können —

Elfriede (entsest zurudweichend, beibe Bande in ihren Saaren, auf Casti Piani ftarrend, mit einem Aufschrei): Dein! Dein! Dein! Ich fann bei biefem Unblick nicht lieb sein! Ich fann nicht lieb sein!

Auf den Schuß fin find brei ichlanke junge Madden, ebenfo wie Liftsta gefleidet, eine nach der andern neugierig aus den drei Turen des Zimmers getreten. Sie haben fich zogernd Cafti Piani genahert und fuchen ihm, flumme Gebarben untereinander austauschend, mit außerster Zuruchhaltung den Todeskampf zu erleichtern.

Casti Piani (die Mådden erblickend): — und das — und das — Ra — Rachegeister? — Rachegeister?? — Nein, nein! — das — das ist — ist Maruschka! — Ich sehe dich genau. — Das ist — Euphemia! — das Theophila! — Ma—Ma—Maruschel Kusse mich, Maruschka!

(Das schlankste der drei Madden beugt fich über Cafti Piant und kuft ihn auf den Mund.)

Casti Piani (angswoll): — Nein, nein, nein! Das war nichts!— Ruffe — fusse mich anders!

(Das Madchen füßt ihn wieder.)

Casti Piani: — So! — So, so, so! — Ich — ich habe euch — betrogen — (sich an Maruschka langsam aufrichtend): — euch alle — betrogen! — Der Sinnengenuß — Menschenqualerei — Menschenschinderei — — — endlich — endlich — Erlösung! (Er steht, steif emporgereckt, wie vom Starrkramps ersaßt, die Augen weit aufzreißend): Wir — wir mussen — den hohen Herrn — doch wohl stehend — — — — — — — — —

# — — — empfangen . . . (Er bricht tot zusammen.)

Elfriebe (in Tranen aufgeloft zu den drei Madchen): Nun? — Sat denn feine von euch Madchen den Mut dazu? Ihr ward diesem Manne doch mehr, als ich ihm sein durste!

(Die drei Madden weichen kopfichuttelnd, mit eifigen Mienen, icheu und angits voll jurud.)

Elfriede (schluchzend, jur Leiche Casti Pianis gewandt): Dann verzeih' mir, der Elenden! Du hast mich im Leben aus tiefster Seele verabscheut! Werzeih' mir, daß ich mich dir noch nahe! (Sie kust ihn in-

brunflig auf den Mund. In einen Strem von Tranen ausbrechend): Diese lette Enttäuschung hast du dir doch wohl in deinem furchtbarsten Weltschmerz nicht traumen lassen, daß dir eine Jungfrau die Augen zudrückt! — (Darauf drückt sie ihm die Augen zu und sinkt jammers voll weinend zu seinen Füßen.)



### Von Frank Wedekind erschienen in Einzelausgaben

Herafles. Drama. Geh. M. 4.50, geb. M. 7.50.

Bismarck. Drama. Geh. M. 4.50, geb. M. 7.50.

Buchse der Pandora. Tragodie. Seb. M. 4.50, geb. M. 7.50.

Erdgeist. Tragodie. Gch. M 450, geb. M. 7.50.

Feuerwerk. Novellen. Geh. M. 6 .- , geb. M. 9 .- .

Franziska. Drama. Geh. M. 4.50, geb. M 7.50.

Frühlings Erwachen. Tragodie. Beb. M 4.50, geb. M. 7.50.

Rarl Hetmann, Drama, Geh. M 3 .- , geb. M. 6 -.

Der Rammerjanger. Stenen. Beb. M. 3 .- , geb. M. 6 .- .

Ronig Nicolo. Schauspiel. Geb. M. 4 50, geb. M. 7 50.

Der Liebestrank (Frit Schwigerling). Schwank. Geb. M. 4.50, geb. 7.50.

Lulu. Tragodie. Geh. M. 6 .- , geb. M. 9 -.

Der Marquis von Reith. Schauspiel. Ger. M. 4 50, geb. M. 7 50.

Musik. Sittengemalde. Geb. Mt. 4 50, geb Mt. 7.50.

Daha. Schauspiel. Geh. D 6 .-, geb D. 9 -.

Chauspielfunft, Ein Gloffarium, Geb. Dt. 1 50.

Schloß Wetterstein. Familientragodie. Beh. D. 6 .- , geb. D. 9 .- .

In allen Catteln gerecht. Geh. Dr. 3 .- , geb Di 6 .- .

Mit allen hunden gehett. Geh M. 3 .- , geb. M. 6 .- .

In allen Waffern gewaschen. Geb. Dl. 3 .- , geb. Dl. 6 .- .

Stein der Weisen. Beh. M. 4 50, geb. M. 7.50.

Der Schneumaler. Tragifomische Posse. Sieb. M. 4 50, geb. M. 7.50.

Simson. Dramatisches Gedicht. Beh. M. 4 50, geb. M. 7.50

Till Eulenspiegel. Reue veranderte Ausgabe von Daha. Geb. M. 4.50, geb. M. 7.50

Tod und Teufel. Szenen. Beb. M. 3 .-, geb. M 6 .-.

Die junge Welt. Komodie. Geh. M. 3 .- , geb M 6 .- .

Die Zenfur. Theodizce. Geh. M 3 -, geb. M. 6 .-.

Georg Müller Verlag München

# Frank Wedefind / Gesammelte Werke

in feche Banben

4.-13. Taufend, Ginband von Paul Renner, Gebunben M. 72.-. Einzelbande werden nicht abgegeben,

Der Inhalt der Bande ift folgender:

Band I: Die vier Jahreszeiten. Der Stein der Beifen. Feuerwerf. Mine-Saha.

Band II: Die junge Welt. Frühlings Erwachen. Der Liebestranf. Band III: Erdgeift. Die Büchse der Pandora. Der Rammerfänger.

Band IV: Marquis von Keith. Konig Nicolo. Hidalla.

Band V: Tod und Teufel. Musik. Zensur. Daha.

Band VI: Schloß Wetterstein. Franziska.

## August Strindberg/Die Dramatischen Werke

Jugenddramen. (In Borbereitung.)

Romantische Dramen. Geh. M. 9.—, geb. 12.—, Halblor. 21.—.
Naturalistische Dramen. Geh. M. 9.—, geb. 12.—, Halblor. 21.—.
Elf Einaster. Geh. M. 7.50, geb. M. 10.50, Halblor. M. 19 50.
Nach Damassus. Geh. M. 7.50, geb. M. 10.50, Halblor. M. 19.50.
Rausch-Lotentanz. Geh. M. 7.50, geb. M. 10.50, Halblor. M. 19.50.
Jahressessische Geh. M. 7 50, geb. M. 10.50, Halblor. M. 19.50.
Märchenspiele. Gen Traumspiel. Geh. M. 6.—, geb. M. 9.—, Halblor. M. 18.—.

Kammerspiele. Geh. M. 7.50, geb. 10.50, Halblor. M. 19.50.
Spiele in Bersen. Geh. M. 7.50, geb. M. 10 50, Halblor. M. 19.50.
Meister Olof. Erste Fassung in Prosa und letzte Fassung in Bersen. Geh. M. 7.50, geb. M. 10.50, Halblor. 19.50.

Königsdramen, Ich. M. 9—, geb. M. 12.—, Halblor. M. 21.—. Deutsche Historien. Ich. M. 9.—, geb. M. 12.—, Halblor. 21.—. Dramatische Charafteristifen. Ich. M. 7.50, geb. M. 10.50,

Regentendramen. (In Borbereitung.)

## Georg Müller Verlag München





(AM - mol

2647 E26T6 1919

PT Wedekind, Frank Tod und Teufel

> PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

